## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 38. Freitag, den 13. Februar 1835.

Angekommene Fremden vom 11. gebruar.

Sr. Raufm, Symantiewicz aus Ungarn, 1. in Do. 189 Bafferfir.; bie Den, Raufl. Salu und Lehmann aus Berlin, fr. Raufm, Schadewitz aus Dagbeburg, Br. Reg. - Affeffor Baron v. Benern aus Merfeburg, Br. Guteb. v. Drwes-Bli aus Zembowo, I. in no. 99 Salbdorf; Br. Guteb. Micarre aus Cjacg, Br. Lieut. v. Coubirau aus Liegnit, Gr. Pachter v. Ruroweff aus Ptaffowo, tin No. 25 t. Breslauerftr.; Br. Dbergmem. Schulz und Br. Raufm. Rurgig aus Rade wit, Sr. Raufm. Barberel aus Frauftadt, Sr. Raufm. Levin und Sr. Gaftwirth Braunich aus Pinne, I. in Do. 20 St. Malbert; fr. Gnteb. v. Zoltowell aus Rafinowo, I. in Do. 243 Breslauerfir.; Gr. Guteb Luther aus Lopuchowo, Sr. Dauptmann Rubne aus Dfiromo, I. in Do. 384. Gerberfir.; Gr. Guteb. v. Zwar: dowsti aus Robelnit, Gr. Guteb. v. Arzy zanowsti aus Murzynomo, I. in No. 391 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Gostinowsfi aus Lubofina, I. in Do. 394 Gerberftr.; Gr. Guteb. v. Grabowefi aus Siedlec, I in Do. 165 Bilb. Str.; Sr. Guteb. v. Sadoweffi aus Abelnau, Fr. Guteb. v Bafrzewefa aus Krotofchin, 1. in Do. 136 Wilh. Str.; Gr. Burger Morfoweff aus But, I. in Do. 168 Bafferfir.; Br. Erbpachter Dafstiewicz aus Gnefen, I. in No. 30 Ballifchei.

1) Subhastationspatent. Das in der Stadt Obrzycko sub No. 62 belegene dur Heymann Levinschen Concurs Masse Behörige Haus nehst Zubehör, welsches gerichtlich auf 285 Rtl. 3 sgr. 4 pf. abgeschätztworden, soll im Termine den 27. April 1835 früh um 10 Uhr

Patent subhastacyjny. Dom położony w mieście Obrzycku pod No. 62. z przyległościami, należący do massy konkursowey Heymana Levin, który sądownie na 285 Tal. 3 sgr. 4 fen. oceniony został, publicznie nay. więcey daiącemu w terminie na dzień i) Koiktalvorladung. Als Erben des, am 24. Juni 1,807. zu Ppizezynek verstorbenen Wirths Christoph Frankowsti, und dessen am 11. September 1825. verstorbenen Chefcau Regina Frankowsta, haben sich deren Sohn Johann Frankowsti und die Enkeltochter Franzischa Barez geberne Jankowska gemeldet.

Auf ihren Untrag werden alle biejeni= gen, welche ein naberes oder gleich nahed Erbrecht ju haben bermeinen, gur Unmelbung beffelben auf den 29. Upril 1835. bor bem Landgerichterath Bieder= mann bierfelbit anbergumten Termine unter ber Bermarnung porgeladen, baf bei ihrem Richterscheinen Die Extrabenten für die rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden ber Rachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber, nach erfolgter Praclusion sich etwa erft melbenbe nabere, ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen fchulbig, bon ihnen weder Rechnungelegung noch Erfat ber erhobenen Rutungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alsbann noch bon ber Erbichaft vorhanden mare, gu begungen verbunden fenn folle.

Gnefen, ben 6. December 1834.

Ronigl, Preng, Landgericht.

5). Bekanntmachung. Daß ber, handelsmann hirsch Glücksmann und seine Chefran Julie geborne Schmul Sesnator hierselbst, burch die unterw 21.

Pozew edyktalny. Jako sukcessorowie na dniu 24. Czerwca 1807. w Pyszczynku zmarłego Krysztofa Frankowskiego i tegoż na dniu 11go Września 1825. zmarłey żony Reginy Frankowskiey, zglosili się: tychże syn Jan Frankowskie i wnuczka Franciszka z Jankowskich Barcz.

Na wniosek ich wzywaią się wszyscy ci, którzy równo bliskie albo bliższe prawo sukcessyi mieć mnie maia, do zameldowania takowego do terminu na dzień 29. K wietnia 1835. przed Deputowanym W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w miey. scu wyznaczonego pod tem zagro. ženiem, iż w razie niestawienia się, extrahenci za prawnych sukcessorów. uznani, tymże pozostałość do własnéy dyspozycyi oddana, zgłaszaiący się zaś po następioney prekluzyi równie bliski albo bliższy sukcessor, wszelkie czynności i dyspozyce przy. znać i przyjać winień, od rzeczonych extrahentów, ani złożenia rachunków, ani też wynagrodzenia czerpanych użytków żądać nie może, iedynie tem tylko, coby się ieszcze z sukcesscyi pozostać miało, kontentowaś się winien.

Gniezno, dnia 6. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie, Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż handlerz tuteyszy Hirsch Glücksmann i małżonka iego Julia z domu December 1834. und 12. Januar b. 3. gerichtlich aufgenommenen Verhandlunsen, die eheliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes, w.lche sie durch den unterm 17. September 1832. gerichtlich geschlossenen, vorschriftsmäßig bekannt gemachten, am 13. December 1832. aussgefertigten Vertrag ausgeschlossen hatten, wiederum unter sich eingeführt haben, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gnefen, ben 14. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Subhastationspatent. Die in der Stadt Kempen sub Ro. 199, und 273, belegenen, zum Nachlaß des Ephraim Wenke zugehörigen Grundsstücke nehst Zubehör, von welchen ersteres auf 700 Athle. und letzteres auf 335 Athle. 5 Sgr. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs = Termin ist auf den 15. April 1835, vor dem Herrn Landgerichts = Usselfessor Neubaur in dem Friedensgerichts = Locale in Kempen Morgens um 10 Uhr angesetzt.

Defitiabigen Raufern wird diefer Termine mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, baß die Lare, der neueste Hypothekenschein und die Raufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Rrotofchin, ben 22. December 1834.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Schmul Senator, wspólność maiątku i dorobku, które kontraktem przedślubnym na dmu 17. Września 1832 sądownie zawartym, do publiczney wiadomości podanym i na dniu 13. Grudnia 1832 wygotowanym, wyłączyli znowu za istniejące między sobą uważane mieć chcą.

Gniezno, dn. 14. Stycznia 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W mieście Kempnie powiecie Ostrzeszowskim pod No. 199. i 273. položone, do pozostalości po Efraimie Wenke należące nieruchomości z przyległościami, pod liczbą pierwszą na 700 Tal, zaś pod liczbą drugą na 335 Tal. 5 sgr. ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia 1835, zrana o godzinie Iotev przed Deputowanym Neubaur naszym Assessorem w lokalu Sądu Pokoju w Kempnie wyznaczonym zo-Zdolność kupienia posiadają. stal. cych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, d. 22. Grudnia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański, 7) 2lvertissement. Der handeles mann Joseph Levin zu Czarnifan, und bessen Braut henriette Hirsch Michel zu Lubast, haben vor Eingehung ihrer She, mittelst des vor einem öffentlichen Notar unterm 6. Februar 1834. geschlossenn Bertrages, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfsentlichen Kennfniß gebracht wird.

Fifehne, ben 11. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Lewin w Czarnkowie i tegoż zaręczona Henrietta Hirsch Michel w Lubaszu zamieszkała, wyłączyli przed
wstąpieniem w ślúby małżeńskie w ugodzie przed Notaryuszem na dniu
6. Lutego 1834. zawartey, wspólność maiątku, co się ninieyszem do
publiczney wiadomości podaie.
Wieleń, dnia 11. Stugania 1925

Obwieszczenie. Handlerz Jozet

Wieleń, dnia 11. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

8) Bekanntmachung. Der Hanbelömann Michaelis Windmuller aus Pleschen, und die Mathilde Ollendorff von hier, haben vor Einschreitung der Ehe laut des vor uns unter dem 4ten d. Mts. errichteten Vertrages, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen.

Rawicz, ben 5. Januar 1835. Ronigt. Preuß. Frieden & gericht. Obwieszczenie. Starozakonny Michaelis Windmüller z Pleszewa i Mathilda Ollendorf z Rawicza, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek małżeński, układem przedślubnym z dnia 4go t. m. wspólność maiątku, co ninieyszem do publiczney wiadomości podaie się. Rawicz, dnia 5. Stycznia 1835.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

9) Bekanntmachung. Mittelst vor und geschlossenen Bertrages vom 10. Modember 1834. haben der Wirth Mizchael Ofrasa von hier und die Wittwe Adamska, Maryanna geborne Olszewska aus Gniewkowo, die Gemeinschaft der Güter hinsichts des Eingebrachten und des Erwerbes in ihrer künftigen She auszgeschiossen.

Konigl. Preuß. Fried ensgericht.

Acoresynt in the Gordina (Not)

Kind, Projett Seef Michigania

sene byda moga.

Obwieszczenie. Na mocy zdziałanego przed nami układuna dniu 10. Listopada 1834. Michał Okrasa gospodarz ztąd, i wdowa Adamska, Maryanna z Olszewskich z Gniewkowa, wyłączyli w przyszłem ich małażeństwie, wspólność maiątku, tak co do wniesionego iako też dorobionego.

Inowracław, d. 24. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Address on the Area of Canada State

10) Poittalcitation. Der Arbeitsmann Micolaus Ragmieregaf aus Cgar= notfi Edrodaer Rreifes, gegen welchen wegen Berwundung bes Rnechts Rominch Die fiefalische Untersuchung eingeleitet worben, hat vor bem Abschluß ber Gache fich entfernt, ohne daß fein jegiger Aufenthaltsort ermittelt werden fann. Es wird berfelbe baber edictaliter ad terminum ben 12. Marg a. f. bor bem Referendarius Ririch hiefelbst unter ber Bermarnung vorgeladen, bag im Nichter-Scheinungefalle in contumaciam angenommen werden wurde, er habe gegen bie Musjagen ber bereits vernommenen und ber etwa noch zu vernehmenden Zengen feine Einwendungen, infofern fie fich aus beren Bernehmung nicht von felbft erges ben, und begebe fich ber besonderen Bertheidigung, wobei ihm zugleich befannt Bemacht wird, bag er fur ben gall, bag ihm bas gur Laft gelegte Bergeben erwies fen wurde, Befrafung nach S. 629. Tit. 20. Tht. II. bes Allgemeinen Landrechts 311 gewärtigen habe. Rogmin, ben 18. November 1834.

Ronigl. Preußisches Inquisitoriat.

14) Cher former former in Lotte in Lotte in mineral of the confidence of the med that all Sena Talvine and the page of the page of the said factor

Bekanntmachung. Der Tochter des wegen Diebeshehlerei hier verhafteten Papier-Kabrifanten Johann Gottlob Rlingbeil zu Bledzianom (Rreis Abelnau) ift am 4. Mar; 1832. eine Schnur achter geschliffener rother Rorallen in Befchlag genommen worden, die fie von ihrem Bater befommen haben will, beren rechtlichen Erwerb legerer jedoch nicht nachzuweisen vermag. Da biefe Rorallen aller Babr= Scheinlichkeit zufolge gestohlen, und die bisberigen Bemuhungen, ben Gigenthumer berfelben zu ermitteln, fruchtlos geblieben, wird dies hiermit gur Renntnif bes Dablifume gebracht, und ber Eigenthumer ber Rorallen aufgeforbert, fich binnen Spateftens 3 Monaten bei und ju melben, und den Nachweis bes Gigenthums gu führen, weil nach Ablauf diefer Frift Die Korallen plus licitando verkauft, und der Erlos dem Fisco qua bonum vacans anheimfallen murde.

Rozmin, den 2. Februar 1835, Königl. Preuß. Inquisitoriat.

dofen, ven 12. gebeuge 1885.

12) Auction von Meubles, Wein und Rumm. Dienstag den 17ten d. Mts. und folgende Tage früh von 9, und Nachmittags 2 Uhr ab, solzlen hierselbst im Hotel de Saxe auf der Breslauerstraße, mehrere Meubles von Mahagoni= und Birkenholz, als: Trimeaux und andere Spiegel, Sophas, Stühle, Tische, Kommoden, Schreib= und Kleider=Sekretaire, Servanten 2c., so wie Rhein=, Franz= und Nothweine, Arrac de Goa, Jamaica=Rumm und verschiedene Liqueare, endlich einige silberne Es= und Thee=Lossel, eine Zuckerzan=
ge, ein goldener Ring mit einem Diamant und ein Riechstässchen in Gold gesaßt, bffentlich versteigert werden. Posen, den 11. Februar 1835.

Cafiner, Auctions = Commiffarius.

- 13) Ertra feine weiße und braune Rumms, frifche Neunaugen find zu ben bil, ligften Preisen zu haben bei Brummer & Rohrmann, Marte No. 85.
- 14) Einem hochgeehrten Publikum beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, baß ich mich hier als Zimmermeister etablirt habe, und bereit siehe, Neu= und Repa= raturbauten zu übernehmen, bitte daher, hierauf gutigst Rücksicht nehmen zu wolzlen. Meine Wohnung ist jest auf der Wallischei No. 25., vom 1. April c. ab, aber Bergstraße No. 106.

  Drewig, jun.
- 15) Bei meiner Abreise von bier nach Brieg, empfehle ich mich allen meinen hiesigen Freunden und guten Bekannten. Posen, ben 11. Februar 1835. Udolph Wolfenberg.
- 16) herr Salomon Rastel Misch, wohnhaft Juden = Strafe No. 334., empfiehlt sich mit einem neuen Masten-Lager, aus verschiedenen Opern, in billigen Preisen, und nimmt auch Bestellungen an.
- Die heute fruh um 4 Uhr erfolgte gludliche Entbindung feiner Frau geb. Boffiblo von einem gesunden Anaben, beehrt fich ganz ergebenft anzuzeigen Posen, den 12. Februar 1835. ber Apotheker Eduard Wagner.